## Índice

| Telacio                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La utilidad de nuestro emprendimiento, 15. — El orden de la exposición, 16. — La dificultad que ofrece nuestro objetivo, 17.                                                                                        |
| Bibliografía, 19.                                                                                                                                                                                                   |
| ntroducción General2                                                                                                                                                                                                |
| A. La parte moral de la Teología22                                                                                                                                                                                  |
| I. EL LUGAR DE LA MORAL EN LA SUMA TEOLÓGICA DE SANTO TOMÁS, 22.                                                                                                                                                    |
| II. DE LOS NOMBRES DE ESTA PARTE DE LA TEOLOGÍA, 23.                                                                                                                                                                |
| B. Sujeto, definición y propiedades de la Teología moral26                                                                                                                                                          |
| I. EL SUJETO DE LA TEOLOGÍA MORAL, 26. $-1^{\circ}$ La materia de la moral cristiana, 26. $-2^{\circ}$ La formalidad teológica, 30. $-3^{\circ}$ Diferencia entre el sujeto de la Teología moral y de la Ética, 35. |
| II. DEFINICIÓN DE LA TEOLOGÍA MORAL, 36. — $1^{\rm o}$ Primera fórmula, 36. — $2^{\rm o}$ Segunda fórmula, 38. — $3^{\rm o}$ Tercera fórmula, 38.                                                                   |
| III. PROPIEDADES DE LA TEOLOGÍA MORAL, 39. — $1^{\rm o}$ La unidad de la Teología moral, 39. — $2^{\rm o}$ La verdad de la Teología moral, 40. — $3^{\rm o}$ La bondad de la Teología moral, 41.                    |
| C. Método y división general de la parte moral de la Teología4                                                                                                                                                      |
| I. EL MÉTODO PROPIO DE LA TEOLOGÍA MORAL, 41. — $1^{\rm o}$ El método de la Moral en cuanto a la cosa conocida, 41. — $2^{\rm o}$ El método de la Moral en cuanto al sujeto que conoce, 44.                         |
| II. División general de la Ética a Nicómaco, 46.                                                                                                                                                                    |
| III. DIVISIÓN GENERAL DE LA TEOLOGÍA MORAL, 49. — 1º Doble división general de la Teología moral, 49. — 2º División de la Moral general, 51.                                                                        |
| D. Breve historia de la Teología moral53                                                                                                                                                                            |
| I. LA ENSEÑANZA MORAL EN LOS SANTOS PADRES, 53.                                                                                                                                                                     |
| II. LA TEOLOGÍA MORAL EN LA ESCOLÁSTICA, 54.                                                                                                                                                                        |
| III. La Teología moral en la época moderna, 56.                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                     |

## PRIMER TRATADO

## EL FIN DEL HOMBRE

| Introdu | ucción 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I       | I. Importancia del tratado «del fin del hombre», 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 6       | II. DIVISIÓN DEL TRATADO, 63. $-1^{\circ}$ El tratamiento del fin del hombre en la <i>Ética nicomaquea</i> , 63. $-2^{\circ}$ División del tratado del fin último en la <i>Suma Teológica</i> , 64.                                                                                                                                        |   |
| I       | III. DIFICULTADES QUE PRESENTA LA CUESTIÓN DE LA BEATITUD, 66.                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Capítul | lo 1: Del último fin del hombre en general69                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) |
| A. Fi   | nalidad del obrar humano en general71                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L |
|         | I. DEL OBRAR NATURAL EN GENERAL, 71. — $1^{\rm o}$ La noción de objeto de las potencias activas y pasivas, 71. — $2^{\rm o}$ El principio de finalidad, 74.                                                                                                                                                                                |   |
| r       | II. DISTINCIÓN ACERCA DE LAS OPERACIONES DEL HOMBRE, $76 1^{\circ}$ Acciones del hombre y acciones humanas, $77 2^{\circ}$ Acciones humanas y acciones de Dios en el hombre, $78.$                                                                                                                                                         |   |
| t<br>f  | III. ACERCA DEL FIN EN LAS OPERACIONES HUMANAS, $80 1^{\circ}$ Evidencia de la finalidad en las operaciones humanas, $80 2^{\circ}$ Parece que no toda acción humana se hace por un fin, $81 3^{\circ}$ Universalidad del finalismo de los actos humanos, $81 4^{\circ}$ Acerca de la acción última en la que consiste la felicidad, $82.$ |   |
| s<br>t  | IV. LO PROPIO DEL HOMBRE ES SER DUEÑO DE SUS ACTOS, $83 1^{\circ}$ Universalidad del principio de finalidad, $83 2^{\circ}$ Modo propio del hombre de tender al fin, $84 3^{\circ}$ Mayor explicación de los modos como las cosas tienden al fin, $85 4^{\circ}$ Conclusión, $89.$                                                         |   |
| f<br>l  | V. Los actos humanos toman su especie del fin, 89. — 1º La especificación de los actos en general, 90. — 2º Carácter activo o pasivo de los actos humanos, 92. — 3º El fin da la especie moral de los actos humanos, 93.                                                                                                                   |   |
| B.El    | fin último del hombre95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 |
| ŀ       | I. EXISTENCIA DE UN FIN ÚLTIMO EN LOS ACTOS HUMANOS, $96 1^{\circ}$ No hay proceso al infinito en los fines, $96 2^{\circ}$ No puede haber dos fines últimos de un mismo acto voluntario, $97$ .                                                                                                                                           |   |
| 1       | II. EL FIN ÚLTIMO DE LA VIDA HUMANA ES NECESARIAMENTE ÚNICO, 99. — 1º Planteo del problema, 99. — 2º Unidad de la razón de fin último, 101. — 3º Unidad del principio del proceso voluntario, 102. — 4º Unidad del género de las acciones voluntarias, 103. — 5º Conclusión, 104.                                                          |   |

ÍNDICE 9

| III. Todo lo que el hombre quiere toma del fin último su razón de Bondad, 105. — $1^{\rm o}$ Todo se quiere en orden al bien perfecto y completivo del hombre, 105. — $2^{\rm o}$ El fin último es como el primer motor del orden moral, 107. — $3^{\rm o}$ Permanencia virtual del querer del fin último, 107. — $4^{\rm o}$ Inmediatez y vehemencia del querer del fin último en todo querer, 110. — $5^{\rm o}$ Conclusión, 110. |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| IV. Raíz de la diversidad de fines y vidas en los hombres, 111. — $1^{0}$ Dos maneras de considerar el fin último, 111. — $2^{0}$ Unidad del fin último según su razón, 112. — $3^{0}$ Raíz de la diversidad de fines según su substancia, 114. — $4^{0}$ Corolarios, 115.                                                                                                                                                          |   |
| V. SI TODAS LAS CRIATURAS TIENEN EL MISMO FIN ÚLTIMO, 116. — $1^{\circ}$ Fin último «cuius» y «quo», 116. — $2^{\circ}$ Todas las criaturas convienen en el fin cuius último, 117. — $3^{\circ}$ El hombre no conviene con las demás criaturas inferiores en el mismo fin quo último, 119.                                                                                                                                          |   |
| VI. FIN NATURAL Y FIN SOBRENATURAL, 121.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Capítulo 2: En qué bienes se halla la beatitud12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 |
| A. Generalidades12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 |
| I. De las diversas maneras como se ha nombrado la beatitud del hombre, 124. — $1^{\rm o}$ Entre los autores profanos, 124. — $2^{\rm o}$ Entre los autores sagrados, 126. — $3^{\rm o}$ De los diversos sentidos del nombre «beatitud», 128.                                                                                                                                                                                        |   |
| II. ORDEN Y DIVISIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DEL OBJETO DE LA BEATITUD, 131. — 1º Revisión de la división general, 131. — 2º Importancia y dificultad de la determinación del objeto de la beatitud, 132. — 3º Método a seguir en la determinación del objeto de la beatitud, 135.                                                                                                                                                      |   |
| B. La beatitud no puede consistir en los bienes creados exteriores13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 |
| I. EL HOMBRE VENAL, 138. — $1^{\circ}$ Prenotando: dos clases de riquezas, 138. — $2^{\circ}$ La felicidad del dinero, 140. — $3^{\circ}$ Las riquezas no pueden ser el último fin del hombre, 142. — $4^{\circ}$ Las propiedades de la beatitud verdadera y de la felicidad del rico son contrarias, 143. — $5^{\circ}$ Conclusión, 148.                                                                                           |   |
| II. EL HOMBRE DE HONOR, 149. — $1^{\circ}$ Prenotandos, 149. — $2^{\circ}$ El honor como bien supremo, 152. — $3^{\circ}$ El honor no puede ser el bien supremo, 154. — $4^{\circ}$ La beatitud verdadera y la felicidad de la honra tienen propiedades contrarias, 155. — $5^{\circ}$ Conclusión, 157.                                                                                                                             |   |
| III. EL HOMBRE FAMOSO, 157. — $1^{\circ}$ Acerca de la gloria y sus modos, 158. — $2^{\circ}$ La atracción de la fama, 159. — $3^{\circ}$ La beatitud no consiste en la gloria, 160. — $4^{\circ}$ La gloria humana y la beatitud tienen propiedades distintas, 161. — $5^{\circ}$ Conclusión, 163.                                                                                                                                 |   |
| IV. EL HOMBRE PODEROSO, $163 1^{\circ}$ Las ansias de poder, $163 2^{\circ}$ La potestad es esencialmente distinta de la beatitud, $165 3^{\circ}$ La potestad se opone en muchas cosas a la beatitud, $165.$                                                                                                                                                                                                                       |   |
| V. EPÍLOGO: LA BEATITUD NO PUEDE CONSISTIR EN NINGUNO DE LOS BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |

CREADOS EXTERIORES, 168.

| C. L   | a beatitud no puede consistir en los bienes creados interiores169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | I. EL NATURALISMO O CULTO DEL CUERPO, 170. — 1º Prenotandos, 170. — 2º El bien de la vida, 172. — 3º El hombre no es para sí sino para Dios, 173. — 4º El cuerpo es para el alma, 174. — 5º En cuanto a los demás bienes del cuerpo, 175. — 6º Perlas metafísicas, 177.                                                                                                                                                                                             |
|        | II. EL HEDONISMO O CULTO DEL PLACER, 178. — 1º Acerca de los nombres que se refieren a la delectación, 178. — 2º El hedonismo entre los filósofos, 180. — 3º La beatitud no puede consistir principaliter en la delectación, 188. — 4º La beatitud no puede consistir de ninguna manera en las delectaciones corporales, 190. — 5º El patente error de los hedonismos de cualquier tipo, 191. — 6º Conclusión, 193.                                                 |
|        | III. EL GNOSTICISMO O CULTO DE LA CIENCIA, 195.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | IV. EL PERSONALISMO O CULTO DEL HOMBRE, 196. — 1º La inversión antropocéntrica del personalismo, 196. — 2º La beatitud no consiste ni en la ciencia, ni en la virtud, ni en la misma persona humana, 197. — 3º La beatitud es algo del alma, 198. — 4º Contra el gnosticismo, 199. — 5º Contra el personalismo, 200.                                                                                                                                                |
| D.L    | a beatitud no puede consistir sino en el Bien increado201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | I. SI LA BEATITUD CONSISTE EN ALGÚN BIEN CREADO SUPERIOR AL HOMBRE, 202. — $1^{\circ}$ Emanatismos: el fin del hombre está en alguna realidad inmediata superior, 202. — $2^{\circ}$ Totalitarismos: el fin del hombre está en la totalidad del universo, 203. — $3^{\circ}$ Parece que la beatitud del hombre no puede consistir sino en algo creado, 203.                                                                                                         |
|        | II. LA BEATITUD DEL HOMBRE SÓLO PUEDE CONSISTIR EN DIOS, 204. — 1º Es imposible que la beatitud del hombre esté en algún bien creado, 204. — 2º Inanidad de toda otra opinión, 204. — 3º El mismo Dios nos advierte que sólo en Él se halla la felicidad, 206.                                                                                                                                                                                                      |
|        | III. Qué resta por saber, 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capítu | lo 3: Qué es la beatitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A.R    | azón y división del capítulo212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B.A    | qué predicamento pertenece la beatitud – Género remoto213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | I. LA BEATITUD ES ALGO CREADO EN EL HOMBRE, 213. — 1º Objeto increado y esencia creada de la beatitud, 213. — 2º La luz tabórica, 214. — 3º Errores de teología mística, 217.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | II. LA BEATITUD ES ALGO PERTENECIENTE AL GÉNERO DE LA OPERACIÓN, 222. — 1º La beatitud es una realidad accidental, 222. — 2º ¿A qué género de accidente puede pertenecer la beatitud?, 222. — 3º La beatitud debe reducirse al género de la operación, 225. — 4º Beatitud perfecta e imperfecta, 226. — 5º La beatitud no puede ser un hábito, 227. — 6º La beatitud no es mera relación, 229. — 7º La beatitud no puede ser una pasión, 229. — 8º Conclusión, 230. |

| C. El género próximo de la beatitud, ex parte potentiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 230 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. En Qué manera la Beatitud supone la Operación de la Sensibili-<br>DAD, 231. — 1º Planteo del problema, 231. — 2º La operación de los<br>sentidos no pertenece a la esencia de la beatitud, 232.                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| II. LA BEATITUD CONSISTE ESENCIALMENTE EN EL ACTO DEL INTELECTO, 234. — 1º Status quaestionis, 234. — 2º Dificultades de la sentencia tomista, 235. — 3º La beatitud no consiste en el acto de la voluntad, 236. — 4º La beatitud consiste esencialmente en el acto del intelecto, 239. — 5º La beatitud se consuma en el acto de la voluntad, 239. — 6º Acerca de la sentencia que pone la beatitud en la conjunción de intelecto y voluntad, 240. — 7º Conclusión, 244. |       |
| III. LA BEATITUD NO CONSISTE EN EL ACTO DEL INTELECTO AGENTE, 245. — $1^{\rm o}$ Status quaestionis, 245. — $2^{\rm o}$ Quaestionis resolutio, 247. — $3^{\rm o}$ Solución de las dificultades, 248.                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| IV. SI LA BEATITUD ES OPERACIÓN DEL INTELECTO ESPECULATIVO O DEL PRÁCTICO, 250. — 1º Dificultades que presenta esta cuestión, 250. — 2º La beatitud consiste principalmente en la operación del intelecto especulativo, 252. — 3º Conclusión: Beatitud perfecta e imperfecta, 254. — 4º La beatitud de la vida contemplativa, 254.                                                                                                                                        |       |
| D. Última diferencia de la beatitud formal, ex parte obiecti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 257   |
| I. LA BEATITUD NO CONSISTE EN LA CONSIDERACIÓN DE LAS CIENCIAS ESPECULATIVAS, $257 1^{\circ}$ Por la consideración de las ciencias especulativas no puede alcanzarse la beatitud perfecta, $258 2^{\circ}$ Por la consideración de las ciencias especulativas se puede alcanzar cierta beatitud $val$ -de imperfecta, $259.$                                                                                                                                              |       |
| II. LA BEATITUD NO CONSISTE EN EL CONOCIMIENTO DE LOS ÁNGELES, 262. $-1^{\circ}$ Planteo del problema, 262. $-2^{\circ}$ Opiniones de los filósofos árabes, 263. $-3^{\circ}$ Opiniones de los teólogos católicos, 267. $-4^{\circ}$ La beatitud no consiste en el conocimiento de las substancias separadas, esto es, de los Ángeles, 270. $-5^{\circ}$ Acerca de la beatitud natural del alma separada, 271.                                                            |       |
| III. LA BEATITUD DEL HOMBRE CONSISTE EN LA VISIÓN DE LA DIVINA ESENCIA, 273. — $1^{\rm o}$ Status quaestionis, 273. — $2^{\rm o}$ La perfecta beatitud del hombre sólo puede darse en la visión de la divina esencia, 277. — $3^{\rm o}$ Esta conclusión pertenece a la doctrina católica, 279.                                                                                                                                                                           |       |
| IV. CONCLUSIÓN, 282.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Capítulo 4: REQUISITOS DE LA BEATITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .285  |
| A. Razón y división de las cosas que se exigen para la beatitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 285 |
| B. Requisitos necesarios de la beatitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287   |
| I. LA DELECTACIÓN, 287. — $1^{\circ}$ Prenotandos, 287. — $2^{\circ}$ La delectación es un concomitante de la beatitud, 288. — $3^{\circ}$ La delectación no es mejor que la visión, 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |

| II. LA COMPREHENSIÓN, 291. — $1^{\circ}$ Prenotandos, 291. — $2^{\circ}$ La comprehensión es requisito de la beatitud que responde a la esperanza, 293. — $3^{\circ}$ Qué es propiamente la comprehensión, 294. — $4^{\circ}$ Conclusión 297.                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| III. LA RECTITUD DE LA VOLUNTAD, 297. — 1º Prenotandos, 297. — 2º La rectitud de la voluntad como preámbulo de la beatitud, 298. — 3º La rectitud de la voluntad como concomitante de la beatitud, 298. — 4º Conclusión, 299.                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| C. Requisitos no necesarios de la beatitud299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| I. El Cuerpo, 300. — $1^{\circ}$ Exigencia de lo corporal para la felicidad de esta vida, 300. — $2^{\circ}$ La beatitud perfecta parece exigir necesariamente la vida corporal, 303. — $3^{\circ}$ Las almas de los Santos gozan de una beatitud simpliciter perfecta, 306. — $4^{\circ}$ El cuerpo se requiere para la beatitud omnino perfecta, 308. — $5^{\circ}$ Cómo se exige la perfecta salud para la beatitud omnino perfecta, 313. |  |  |  |  |
| II. LOS BIENES EXTERIORES, 314. — $1^{\circ}$ Prenotandos, 314. — $2^{\circ}$ La beatitud imperfecta de la vida presente exige cierto uso de los bienes exteriores, 315. — $3^{\circ}$ La beatitud perfecta no requiere en absoluto de bienes exteriores, 317.                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| III. LA SOCIEDAD DE LOS AMIGOS, 319. — $1^{\circ}$ Para la felicidad imperfecta de esta vida se necesitan amigos, 319. — $2^{\circ}$ La sociedad de los amigos en la beatitud perfecta, 322.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| D. Conclusión. La beatitud integral 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| Capítulo 5: LA OBTENCIÓN DE LA BEATITUD329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| A. Generalidades329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| I. RAZÓN Y DIVISIÓN DE ESTE ÚLTIMO CAPÍTULO, 329.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| II. Las semejanzas de esta cuestión con la cuestión 12 de la $Prima$ $PARS$ , 332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| B. La aptitud del hombre para obtener la beatitud334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| I. EL HOMBRE ESTÁ EN POTENCIA A LA BEATITUD, 334. — $1^{\rm o}$ Prenotandos 334. — $2^{\rm o}$ El hombre está por naturaleza en potencia a la beatitud perfecta, 335.                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| II. EL HOMBRE ALCANZA MÁS O MENOS LA BEATITUD SEGÚN SU DISPOSICIÓN, 337. — $1^{\circ}$ La herejía de la no discriminación, 337. — $2^{\circ}$ La verdad dogmática, 338. — $3^{\circ}$ Resolución teológica, 340.                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| III. No se puede alcanzar la Beatitud en esta vida, 341. — $1^{\rm o}$ Prenotandos, 341. — $2^{\rm o}$ En la vida presente no puede alcanzarse una beatitud verdadera, 342. — $3^{\rm o}$ La beatitud posible en esta vida, 343.                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| IV. LA BEATITUD ES INAMISIBLE, 350. — $1^{\circ}$ La felicidad en esta vida puede perderse, 351. — $2^{\circ}$ La beatitud perfecta de la vida futura no puede perderse, 352. — $3^{\circ}$ Conclusión, 356.                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |

ÍNDICE 13

| C. La virtud capaz de obtener la beatitud356                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Prenotandos, 356.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. EL HOMBRE NO PUEDE ALCANZAR LA BEATITUD POR SUS FUERZAS NATURALES, 357. — $1^{\circ}$ Qué puede el hombre per sua naturalia en cuanto a la beatitud imperfecta de esta vida, 358. — $2^{\circ}$ El hombre no puede conseguir la beatitud perfecta per sua naturalia, 358. |
| III. EL HOMBRE NO PUEDE SER BEATIFICADO POR ACCIÓN DE LOS ÁNGELES, 360.                                                                                                                                                                                                       |
| IV. SÓLO DIOS ES AGENTE PRINCIPAL DE LA BEATITUD HUMANA, 362.                                                                                                                                                                                                                 |
| V. COOPERACIÓN DEL HOMBRE EN ORDEN A LA BEATITUD, 363. $-1^{\circ}$ Prenotandos, 363. $-2^{\circ}$ No es necesario que el hombre se predisponga a la beatitud, 364. $-3^{\circ}$ Es conveniente que el hombre merezca la beatitud, 365.                                       |
| D. El deseo de la beatitud                                                                                                                                                                                                                                                    |
| I. Todos desean la felicidad, pero no todos saben dónde se halla, 366.                                                                                                                                                                                                        |
| II. Conclusión, 367.                                                                                                                                                                                                                                                          |